## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligenj=Comtoir im Posthause.

Nº 118. Montag, den 18. Mai 1835.

Ungekommene Fremden vom 15. Mai.

Sr. Probft Budgnueli aus But, Sr. Probft Bafowicz aus Ptaffowo, Sr. Erbherr v. Wiczynsti aus Krzyżanowo, fr. Lehrer Mufat, fr. Translateur Jafubowicz aus But, I. in Do. 168 Bafferftr.; Fraulein v. Korczewska aus Czarnotti, I. in No. 134 Bilhelmoplat; Sr. Pachter Buffe aus Jorontin, fr. Pachter Buffe aus Polcin, Sr. Guteb. Radtfe aus Murawaniec, Sr. Guteb. Wittowell aus Sanifi, I. in No. 33 Wallifchei; Br. Wont Zimmeret aus Braba, Br. Sanbele= mann Altfiein aus Uden, Sr. Theologe Geisler aus Krotofchin, Sr. Raufm. Ga= lomon aus Schneidemubl, I. in Do. 20 St. Abalbert; Fr. v. Twardoweffa, fr. Pr. Lieut. v. Zwardowsti aus Ronigeberg , Gr. Guteb. v. Zuchlineff aus Dwieczfi, 1. in No. 99 Salbborf; Sr. Gutsb. v. Libifgewoff aus Wierzne, I. in No. 391 Gerberftr.; fr. Guteb. v. Mofgegyneft aus Bydgierzewice, fr. Guteb. v. Lufometi aus Starbofzewo , 1. in Do. 394 Gerberftr.; fr. Guteb. b. Graniedi aus Czel= mno, Sr. Guteb. v. Lubineff aus Podliffi, I. in Do. 243 Breslauer Str.; herr Dberamtmann hilbebrand aus Dafowo, fr. Poft-Gefretair Strengich aus Ino= wraclaw, fr. Guteb. Pafchte aus Storchneft, I. in Do. 136 Wilhelsftr.; herr Graf v. Rwitedi and Robelnif, I. in No. 112 Bilhemoftr.; Gr. Partifulier Uns Dleweff aus Gnefen, I. in Do. 168 Bafferffrage.

1) Bekanntmachung. In ber Racht vom 10. junt 11. Februar c. find zwischen 1 und 2 Uhr Morgens von mehr dzy godzing i wszą i 2gą zrana znalereren Greng-Auffichte-Beamten 21 Stud

Porgad, dol't is Magical

Ogłoszenie. W nocy z dnia 10go na 11go miesiaca Lutego r. b. mięziono przez kilku urzędników graniSchweine im Balbe hinter Zonia, im Schildberger Rreife, Regierungs = Begirt Pofen, angetroffen, beren unbefannte Befiger jedoch unter bem Schutze ber Dacht bie Flucht ergriffen und fich über ben Profina-Kluß nach Polen guruck begeben haben,

Diefe muthmaaflich aus Polen einges fchwarzten und in Befchlag genommenen 21 Stud Schweine find bem Roniglichen Steneramte in Schildberg abgeliefert, und dort am 12. Februar c. nach boran= gegangener Abschätzung und Befanntma= chung des Berfteigerungs = Termins fur 70 Rthir. 7 fgr. 6 pf. Offentlich verkauft worden. a Ban allan mon. 6 histo.

Da fich bie unbekaunten Gigenthumer ber Schweine gur Begrundung ihrer etwa= nigen Unfpruche auf ben Berfteigerunges Erlos bis jest nicht gemelbet haben, fo werben fie biergu in Folge bes S. 180 Tit. 51. Theil I. Der Allgemeinen Ge= richtsordnung mit bem Bemerten anfge= fordert, daß, wenn fich Diemand binnen 4 2Bochen von bem Tage an, wo gegens wartige Bekanntmachung jum erften Dal im hiefigen Intelligenzblatte ericheint, bei dem Konigl. Hauptzollamte in Podzanicze melden follte, die Berrechnung bes quaft. wspompiona na rzecz skarbu obra-Gelbbetrages jur Ronigl. Raffe ohne Un= chowang zostanie. fand erfolgen wirb.

Dofen, den 30. Mary 1835. Geheimer Dber-Finang-Rath und Pro= opol ei vinzial-Steuer-Director.

STRAIG STRAIGHT STRAIGHT STRAIGHT STRAIGHT ST

-gim ,d . 3m Auftrage: elete bir a (geg.) Brodmeyer.

cznych 21 sztuk świni w boru za wsią Tonia zwaną w powiecie Schildberg Departemencie Poźnańskim sytuowana, których właściciele nieznajomi pod opieką ciemnéy nocy, ucieczką się ratowali, przez rzekę Prosna zwana za granica do Królestwa Polskiego.

Przystawione świnie, które zapewne z Polski przemycone zostały, przeto zabrane, urzędowi poborowemu w Schildbergu oddane i tam dnia 12go Lutego r. b. za poprzednim otaxowania i ogłoszeniu terminu licytacyi, za 70 Tal. 7 sgr. 6 fen. publicznie sprzedane zostały.

Ponieważ zaś dotąd właściciele tych świń, celem udowodnienia prawa swego do zebranéy kwoty licytacyiney się nie zgłosili, przeto stosownie do S. 180 Tit. 51. Cześci I. Ordynacyi sądowéy wzywamy ich ztem nadmieniemiem, iż ieżeli się w przeciągu 4rech tygodni od dnia tegoż rachuiac, w którém ninieysze obwieszczenie pierwszy raz umieszczone zostanie w Dzienniku Intelligencyinym u głównego Urzędu Celnego w Podzamczu nikt nie zgłosi, summa

Poznań, dnia 30. Marca 1835.

Tayny Nadradzca Finansów i Prowincyalny Dyrektor Poborow.

resent Orange Regular Landon Company

on a pure Z polecenia: hall Brockmeyer.

2) Bekanntmachung. Es wird hiermit befannt gemacht, daß ber hiefige Schwiedemeifter Friedrich Wilhelm Wilde und beffen Braut Wilhelmine Beltinger, burd ben gerichtlichen Rontraft vom 24. d. Mts. die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes in ihrer einzugebenden Che ausgefchloffen haben.

Dofen, ben 28. Marg 1835.

Ronigt. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. Podaie się do publiczney wiadomości, iako Fryderyk Wilhelm Wilcke kowal w mieyscu zamieszkały i narzeczona iego Wilhelmina Weltinger, wspólność majatku i dorobku w małżeństwie między niemi zawrzeć się maiącem, na mocy intercyzy z dnia 24. m. b. wyłączyli.

Poznań, dnia 28. Marca 1835. Król. Pruski Sad Ziemiański.

3) Bekanntmachung. Bur offentlis eben Berpachtung bes in Groß-Ciesle bes legenen Freignte Bybrannictwo duf 6 Sabre, haben wir einen Termin auf ben roten Juni bor bem Ronigl. Lands und Stadtgerichte gu Brefchen anberaumt, ju welchem Pachtluftige hiermit vorgeladen werden.

Gnesen, den 16. April 1835.

Sonigh Dreng. Landgerichte suforcie avaybadza s

Obwieszczenie. Do publicznego wydzierzawienia na 6 lat w Wielkich Cieślach położonego folwarku Wybrannictwo zwanego, wyznaczyliśmy termin na dzień 10. Czerwca r.b. przed Król Ziemsko-Mieyskim Sądem w Wrześni, na który ochotę dzierzawienia maracych ninieyszem zapozywamy.

Gniezno, dn. 16. Kwietnia 1835. Kólew. Pruski Sad Ziemiański.

4) Droflama. Bur Berpachtung ber Gerrichaft Dzierząano und Gembice auf drei Jahre, von Johanni b. 3. ab, haben wir einen Termin auf ben 20. Juni c. vor bem herrn Juftigrath Cleis noo bierfelbst anberaumt, ju welchent Padebufige vorgelaben werben.

Gnefer, ben 25. April 1835.

Obwieszczenie. Do wypuszczenia maietności Dzierzążno i Gębic w trzechletnią dzierzawę, od S. Jana r. h. zacząwszy, wyznaczyliśmy termin na dzień 20. Czerwca r.b. przed W. Cleinow Radzcą Sprawiedliwości, na który ochotę dzierzawienia maiących ninieyszem zapozywamy.

Gniezno, dn. 25. Kwietnia 1835-Ronigi Preuß, Landgericht. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

5) Verpachtung. Das im Gnescener Kreise belegene Gut Odrowąż, soll von Johanni d. J. ab., anderweit auf drei Jahre an den Meistbietenden verpachtet werden, haben wir hierzu einen Licitations-Termin auf den 20. Juni d. J. vor dem Landgerichtsrath Genert, Morgens 10 Uhr hierselbst anderaumt, wozu Pachtlustige mit dem Bemerken vorgeladen werden, daß sie die bisherigen Pachthedingungen in unserer Regisstratur einsehen können.

Gnefen, ben 25. April 1835.

Ronigl. Preuß. Land=Gericht.

6) Dokumenten : Aufgebot. Das Schuld-Document, welches der Carl Biebig für die Unna Christiana Rudgundfa Imo voto Schulg über bie Gumme von 1000 Rtf. vor bem Stadtgerichte gu Bojanowo unterm 3. Juli 1797 ausgestellt, fo wie die gerichtliche Ausfertigung ber Berhandlung bom 29. October 1804, nach welcher die Chriffiane Belenc, ver= wittwete Biebig, auf das zu Bojanowo sub Do. 3 belegene Wohnhaus Rubr, III Mro. I. eingetragene Summe übernonie men und in beren Intabulation gewilligt bat, find angeblich verloren gegangen und follen, ba bie Poff von 1000 Mtl. bereits bezahlt ift, auf den Antrag ber Riefteschen Cheleute, als jetiger Gigenthumer bes ber= pfåndeten Grundflude, amortifirt werben.

Es werden demnach die Inhaber biefes Documents und Protofolls ober beren

Wydzierzawienie. Dobra Odrowąż w powiecie Gnieźnieńskim położone, od S. Jana t. r. w dalszą dzierzawę na trzy lata naywięcy daiącemu wypuszczone bydź maią.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 20. Czerwca r. b. przed W. Sędzią Geyert zrana o godzinie 10téy w sali naszych posiedzeń, do którego ochotę nabycia maiących z tém zapozywamy nadmieniemiem, że wajunki zadzierzawienia w naszéy Registraturze przeyrzanemi być maią.

Gniezno, dn. 25. Kwietnia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Wywołanie dokumentu. Dokument dlugu przez Karola Viebig dla Anny Krystyany Radyńskieg I. voto Schulcowéy na summe 1000 Talarów przed Sądem mieyskim w Bojanowie pod dnjem 3. Lipca 1797. wystawiony iako i sądowa expedycya protokulu z dnia 29. Października 1804. podług którego Krystyana Helena owdowiała Viebig powyższą, na domostwie w Bojanowie pod No. 3. polożonem, sub Rubr. III. No. 1. zapisaną summę przyięła i na oneyże intabulacyą zezwoliła, zaginęly, i sdy ta summa 1000 Talarów iuż za facona iest, na wniosek malżonkiw Kirste iako teraźnieyszych właścicieli zastawionéy nieruchomości umorzone bydź maią.

Wzywaią się zatem posiedziciele

Erben, Ceffionarien ober die fonft in be= ren Rechte getreten find , aufgeforbert, ibre etwanigen Unspruche aus bem gebachten Juftrumente fofort und fpateftens in bem anderweit auf den 30. Mai c. 8 Uhr Bormittage por dem Deputirten Landgerichte -Referendarius Boigt in unferm Gerichtelocale anberaumten Termin geltend gu machen, widrigenfalls fie mit ihren etwanigen Anspruchen an Die oben erwähnte Poft pracludirt werden, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen aufer= legt und Die Amortifation bes Documents bom 3. Juli 1797, fo wie ber Berhands lung vom 29. October 1804 ausgespro= chen werden wird.

Franfiodt, ben 29. Januar 1835.

Ronigi. Preuß. Landgericht.

tegož dokumentu i protokulu, lub ich sukcessorowie, cessyonaryusze lub też ci, którzy w ich prawa wstąpili, aby swe pretensye z rzeczonych dokumentów natychmiast a naypóźniey w terminie nowym na dzień 30. Majar. b. o godzinie 8. zrana przed Deputowanym Ur. Vogt Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w naszym lokalu sądowym wyznaczonym udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi do wyżey rzeczoney summy prekludowanemi będą i im w tey mierze wieczne milczenie nakazanem, następnie zaś amortyzacya dokumentu z dnia 3. Lipca 1797. iako i protokulu z dnia 29 Października 1804. wyrzeczoną zostanie.

Wschowa, d. 29. Stycznia 1835. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

7) Subhastationspatent. Das in der Stadt Franstadt sub No. 56. belegene, dem Schuhmacher Samuel Seibt dugehörige Wohnhaus, welchest nach der gerichtlichen Tare auf 200 Athle. gewürzdigt worden ist, soll nebst der per Resolutum der Königlichen Regierung auf 173 Athle. abgeschähten Schuhbankgerechtigkeit, auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und ist der Bietunge-Termin auf den 2. Juni d. J. vor dem Herrn Landgerichts-Rese

Patent subhastacyiny. Domostwo w mieście Wschowie pod Nro. 56. położone, Samuelowi Seibt szew. cowi należące, które podług taxy sądownie sporządzonéy na 200 Tal. iest ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu, wraz z prawem do szewskiey iatki przez rezolut Król. Regencyi na 173 Tal. otaxowanem, sprzedane bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 2 go Czerwca r. b. zrana o godzinie 10.

rendarius v. Rinig Morgens um 10 Uhr allbier angefegt.

Uebrigens sieht bis zu 4 Bochen vor bem Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefaltes nen Mangel anzuzeigen.

Die Tare und ber neueste Hypothekens schein konnen in unserer Registratur einz gesehen werden.

Fraustadt, ben 16. Februar 1835.

Ronigl. Preuß. Land = Gericht.

przed Ur. Kinitz Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu wy-znaczony został.

Aż do 4rech tygodni przed terminem zostawia się zresztą każdemu wolność donicsienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa i naynowszy wykaz hypoteczny każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Wschowa, dn. 16. Lutego 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

- 8) Verpachtung. Nachbenannte Gister follen von Johanni b. J. auf brei nacheinander folgende Jahre, bis Johanni 1838, meistbietend verpachtet werden:
  - 1) bie Guter Simpia, Schrodaer Rreifes, im Termine ben 11. Juni c.;
- 2) die Güter Dobrzyce, Rrotoschiner 3) = Strzyżewo, Kreises, 4) = Koryta,

im Termine den 12. Juni c.;

- 5) die Guter Ronary, Robbener Areifes, im Termine ben 1 3. Inni c.;
- 6) bie Guter Lulino, Obornifer Arcifes, im Termine ben 15. Juni c.;
- 7) die Guter Janowiec, nebst den Vorwerken Bobertowo und Brzogowiec, Wongrowißer Kreises, im Termins ben 16. Juni c.;
- 8) die Guter Riegolewo, Buter Kreifes, im Termine ben 17. Juni c.;

Wydzierzawienie. Następuiące dobra maią być od Sgo Jana r. b. na trzy po sobie idące lata, aż do tegoż czasu 1838., naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczone:

1) dobra Słupia w powiecie Sredskim w terminie 11. Czerwca r. b.,

- 2) dobra Dobrzyce w powiecie 3) strzyżewo Krotoszyń.
- 4) = Koryta | skim 12. Czerwca r. b.,
- 5) = Konary w powiecie Krobskim 13. Czerwcar. b.,
- 6) dobra Lulino w powiecie Obornickim 15. Czerwca,
- Janowies
  z folwarkami
  Robertowo i
  Brzozowiec
  16. Czerwca,
- 8) s Niegolewo w powiecie Bukowskim 17. Gzerwca,

0) bas Verwerk Gajewo (gu Mignegun gehörig), im Termine ben 19ten Schrimmer Rreifes, Juni c.; 10) bie Guter Ronarefie,

Schrimmer Kreifes,

11) bie Gater Abelich=Dftro, im Termine mo, Wreichener Greifes, den 20sten 12) die Guter Rudniczysfo, Junic.;

Schildberger Kreises, 13) Die Guter Chalamy,

Schrimmer Kreifes, 14) bie Guter Rorgfmy, Pleschener Kreises,

im Termine den 22ften Juni c.,

allemal Nachmittags um 4 Uhr im Lands Schaftshause. — Pachtluffige und Sahige werden gu benfelben eingelaben, mit bem Bemerten, baf nur biejenigen gum Bies ten zugelaffen werden fonnen, welche gur Sicherung des Gebots bei jedem Gute eine Cantion von 500 Rthir, fofort baar erlegen, und erforderlichen Falls nachweis fen, daß fie ben Pachtbebingungen überall nachzufommen im Stande find. - Die Pachtbedingungen tonnen in unferer Regiftratur eingesehen werben.

Pofen, den 11. April 1835. Provingial = Landschafts;

salsysuimos tovodo by di Ziemsewa,

Direction.

9) folwark Gajewo (do dobr Mszyczyna należący) w powiecie Szremskim, 19. Gzerwca,

10) dobra Konarskie w pow. Szremskim 19. Czerwca,

11) = Ostrowo szlacheckie w now. Wrzesińskim 20. Czerw.

12) = Rudniczysko w pow. Otrzeszowskim 20. Czerwca,

13) = Chaławy w pow. Szremskim

= Korzkwy w powiecie Pleszewskim 22. Czerwca,

zawsze o godzinie 4téy po południu w domu Ziemstwa Kredytowego, na które zdolni i ochote dzierzawienia maiacy, z tém nadmieniem wzywaią się, iż tylko ci do licytacyi przypuszczonymi być mogą, którzy na zabezpieczenie licytum przy każdych dobrach 500 Tal. kaucyi natychmiast w gotowiźnie złoża, i w razie potrzeby udowodnia, że warunkom kontraktu zadosyć uczynić są w stanie. Warunki dzierzawne w Registraturze naszéy przeyrzane być moga.

Poznań, dnia 11. Kwietnia 1835. Dyrekcya Prowincyalna

Ziemstwa.

Bekanntmechung. Die herren Intereffenten, welche bie halbjahrigen Binfen pro Johanni 1835. bei ber Pro= vinzial = Landschafts = Raffe gu gablen ba= ben, finden die Berren Raffen-Ruratoren

Obwieszczenie. P. P. Interessenci. którzy półroczne prowizye w terminie S. Jana 1835. do kassy prowincyalnéy Ziemstwa płacić maią, zastana P. P. Kuratorów kassy od govon 9 Uhr Bormittage bie t Uhr Rach= mittage im Raffen-Locale gegenwartig, ausgenommen die Sonn= und Jesttage.

Der Zahlungs = Termin beginnt mit bem 16. und schließt mit bem 26. Juni c. Wenn die Zinsen bis zu diesem Tage nicht eingezahlt werden, so muffen davon halbjährige Berzugs = Zinsen entrichtet werden.

An die Coupons Inhaber werden die Zinsen vom 1. bis zum 15. Juli c., sedoch nur in den oben benannten Stunden
von der Kasse gezahlt, und werden diejenigen, welche auf mehrere Coupons,
und von verschiedenen Gütern Zahlung
nachsuchen, zur Erleichterung des Geschäfts, aufgefordert, die Coupons mit
einer von ihnen unterschriedenen Nachweisung, welche die Nummer, den Betrag und den Namen der Güter, auch
von jedem Gute besonders zusammengestellt, enthält, dem Rendanten zu übergeben.

Zugleich bringen wir unfere Bekannt= machung vom 16. Januar 1833. wegen Herausgabe ber neuen Zins = Coupons hiermit in Erinnerung.

Provingtal. Landschafte = Direction.

dziny gtéy przed południem, do godziny Iéy popołudniu, w izbie kassowéy, wyiąwszy dni niedzielne i świąteczne.

Termin płacenia zaczyna się z dniem 16. a kończy się z dniem 26. Czerwca r. b. Gdyby do dnia tego prowizye zapłacone nie zostały, wtenczas od takowych półroczne prowizye za przewłokę zapłacone bydź muszą.

Posiadaczom kuponów wypłacone będą prowizye od 1. do 15. Lipca r. b. lecz tylko w godzinach wzwyż wymienionych, wzywaią się zaś ci, którzy na więcey iak ieden kuponów i różnych dobr wypłaty żądaią, aby dla ułatwienia czynności takowe podali Rendantowi z podpisanym przez nich wykazem, któryby nummer, ilość i nazwisko dobr, oraz z każdych dobr osobno zebrane kupony, obeymował,

Przypominamy także obwieszcze. nie nasze z dnia 16. Stycznia 1833. względem wydanianowych kuponów.

Poznań, dnia 12. Maja 1835.

Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa,

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 118. Montag, ben 18. May 1835.

sereichuses Incorporate verteint, beitreich allegeines, Latelle 10) Bekanntmachung, Im Auftrage bes hiefigen Konigl. Friedensacs richts, werbe ich 150 Schopfe, im Bege ber Erecution abgepfandet, im Termine ben 18. Mai c. in Neffa gegen gleich baure Bezählung an ben Meiftbietenben verlaufen, wozu ich Kaufluflige einlade.

Schroda, ben 8. Mai 1835.

Obwieszczenie. Z polecenia tuteyszegő Król. Sadu Pokoju bede 150 skopów w drodze exekucyi zafantowanych, w terminie dnia 18. Maja r. b. w Nekli za gotową zaraz zapłatę, naywięcey daiącemu sprzedawać.

Ochote kupha maiacych ninieye

szem wzywatn.

Szroda, dnia 8. Maja 1835.

Rubr mann, Regiffratur = Mififtent.

11) Bekanntmachung. Im Auf trage bes biefigen Koniglichen Friebend= Gerichts werde ich 100 Schaafe, im Bege ber Exelution abgepfandet, im Termine ben 19. Mai e. in Murgy= nowfo offentlich an ben Deifibietenben gegen gleich baare Bezahlung verfaufen, wogu ich Käufer einlade.

Schrova, ben to. Mai 1835.

Obwieszczenie Z polecenia tuteyszego Król. Sądu Pokoju będę too owiec w drodze exekucyi zafantowanych, w terminie dnia 19. Maja r. b. w Murzynowku publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatę sprzedawać, na który ochotę kupna maiących wzywam.

Szroda, dnia 10. Maja 1835.

Fuhrmann, Regifiratur , Mffiftent.

12) Go eben ift erschienen im Berlage ber Gebruber Borntrager in Ronigeberg, und in Pofen bei J. J. Beine gu haben :

Ausführliches Polnisch = Dentsches Worterbuch , fritisch bearbeitet von C. C. Mrongovius, polnifchem Prediger an ber St. Annenfirche gu Dangig. Pramutterationspreis: 3 Rthl. 20 fgr., fpaterer Labenpreis 4 Rthl. 15 fgr.

13) Bekanntmachung. In Gemäßheit ber Mlerhochfien Berordnung vom 16. Juni 1819, S. 6 (Gefetsfammlung Ro. 549 ) wird hiermit befannt gemacht, baff nach ber Angeige bes Ronigl. Kreis : und Ctadt-Polizeis Directoriums gu Dofen einem Beamten bafelbft folgende Staatefchuldicheine, als:

No. 1172, Litt. B. über 500 Athlr., = 68,241, = D. = 100 Athlr.

angeblich entwendet worben find. - Es werden daher Diejenigen, welche fich jeht im Befit ber oben bezeichneten Documente befinden, hiermit aufgefordert, foldes Der unterzeichneten Controlle ber Staatspapiere ober bem genannten ze, Directorium anguzeigen; widrigenfalle Die gerichtliche Umortifation berfelben eingeleitet werden wird. Berlin, den 8. Mai 1835. Königl. Controlle ber Staatspapiere.

14) Sandlungs : Unzeige. Bon meinen, vor Aurzem personlich in Ungarn gemachten Weineinkaufen find bereits zwei Eransporte hier angefommen, woron ber erfte hauptfachlich aus, einer Parthie fcbner, fcon febr felten gewordener 1823r Todaner Ausbruch = Beine, ber zweite aber aus laufer 34r Beinen beffeht. Der Untunft bes britten und bedeutenoften Transportes meiner Fruhjahre = Beziehungen pon 34r Weinen febe ebenfalls entgegen. Sch erlaube mir Diefes bierdurch gur bffentlichen Renntniß zu bringen mit bem Singufugen, daß ich es mir habe angeles gen fenn laffen, bas Befte, mas biefer Jahrgang produzirt hat, angufchaffen, und daß die Preise bochst zufriedenstellend ausfallen. Thebes voor der sonde angen Dofen, ben 15. Mai 1835. war mi , ibentigen da &. 20. 00 rai &. me

15) Extrait de Circassie. Gangnen enthecttes Schönheits= mittel, welches die Sant auf überrafchende Beife von allen Fleden reinigt, derfel= ben jugendliche Friiche giebt und die Farben besondere hebt und verschonert, furse ber Sout ben ichonften und garteffen Teint giebt. Wir befigen eine große Babl bon Zeugniffen über die vortreffliche Birfung unfere Mittele, erlauben und jedoch nur, nachstehend bie Abschrift eines Briefes ber Graffin v. Profowoty, welchen wir jungft von einem unferer Commiffgire aus Deutschland empfingen, mitzutheilen, und enthalten und jeder weitern Unpreifung.

3 In Dofen befindet fich die einzige Nieberlage, bas Flacon gu t Rthirz, bei herrn 3. 3. Seine. 18 18 10 no jonden Dimenfon & Comp. in Paris.

Abichrift bes Briefes ber Grafin v. Profowety. - Im Begriff in mein Baterland gurudgutehren, halte ich es fur meine Pflicht, Ihnen meinen innigften Dank zu fagen fur bas von Ihnen gefaufte Schonheitsmittel, und gebe Ihnen biers

unit die Erfandniß, diese Zeilen in diffentliche Blatter rucken zu lassen, ba ich nach einem Anfenthalt won zwei Jahren aus Sachsen in meine Vaterstadt Warschaut zurückkehre. Ich hatterdas Unglück, mein sonst so blühendes Aeüßere duret eine Krantheit ganz zu verlieren. Meine Gesundheit kehrte zurück, doch der Schmuck der Jugend nicht mit ihr. Ich bekenne zur Ehre der Wahrheit, daß es meine Gitelkeit schmerzte, als früh verwelkte Blüthe in den Schooß meiner Familie und in die Arme meines geliebten Verlobten zurückzukehren, da siel mir Ihre Anzeige in einem Zeitungsblatte in die Hande, und nach kurzer Zeit schon sahe ich zu meiner großen Freude, daß das Mittel vortheilhaft auf mein Aussehen wirkt, ich seize es nach Vorschrift fort und meine Farbe und Frische der Haut übertrifft jest dieselben noch weit vor meiner Krankheit. — Nochmals meinen Dank! Möge noch vielen meiner Schwestern so wie mir geholsen werden.

Ludowisfa Grafin v. Profowsty.

Criticipe, Action

Beachrungswerthe Anzeige. Allen meinen resp. Kunden und Geschäftsfreunden sage ich fur das mir seither gutigst geschenkte Vertrauen meinen verbindlichsten Dank und bitte um fernere Fortdaner besselben. Zugleich mache ich die
ergebene Anzeige, daß ich mit meinem Leinwandhandel auch ein vollständis
ges Schnittmaaren - Geschäft verbunden habe, und bitte, mich auch in
diesem mit dem gutigen Zutrauen in beehren.

bie allerneuesten und modernsten Kleider-Kattune, von 4 bis 10 fgr.
bis = beegl. Mousseline, pro Elle,

= = Westenzeuge von 7 sgr. bis 3 Mthlr.

Mobel-Damast in den seinsten Desseins zu 16 sgr. pro Elle, Mchibet in allen Farben (2 Ellen breit) zu 17½ sgr. dis 1 Athl. 7½ sgr. p. Elle, Tverschiedene Sommer-Hosenzeuge zu 3½ sgr. dis 15 sgr. pro Elle. Ve. Posen, den 15. Mai 1835. Posen, den 15. Mai 1835.

Da man bereits in allen großen Stadten ben Zink zu Babewannen als ein Metall, welches der Gesundheit zu diesem Behuf sehr dienlich ist, anerkannt hat, so habe ich auch hier Zinkbadewannen ansertigen lassen, und konnen solche bei mir gekauft und gemiethet werden; auch empfehle ich mich mit aller in meinem Fach

vorkommenden Bodenarbeit, als: Minnen und Rohren von Jink, den Fuß 4 fgr., Deckarbeit, der Ikuß 1 fgr., Dachfenster und Hohlschlen zu nur möglich st billis gen Preisen. Ich verspreche dabet bie folideste und prompteste Arbeit; auch auf Verlangen bei großen Deckarbeiten eine Caution.

Morit Klerefi, Klempnermeister, Breites und Gerberstraßenecke.

## Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischen Maaß und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Freitag den<br>8. May.                                                                                       | Montag ben                                             | Freinag dent<br>15. May.                                                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                     | von die bis<br>Mr.fgr.vf. Att.fgr.vf.                                                                        | the springer than the best will                        | bio bio otte.far.ve.                                                       |
| Weiten der Scheffel | 1 12 — 1 15 —<br>- 21 — 24 —<br>- 17 — 1 27 —<br>1 5 — 1 8 —<br>T 8 — 1 15 —<br>- 18 — 20 —<br>5 11 — 5 15 — | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 25 - 1 - 20 - 1 10 - 1 10 - 15 - 18 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 2 |

There is the same of the party of the bis.

Sybbole Damah in den schiffen Bositisch Sein gen fan Eld. Libbet in allen Farben (2 Ellensbertt) 21. 22. fan die 1 Albert Miller der Bledene Commer, Holensengs für I. 1800 in die bereichte

Profession, den rh. Mai 1833.

The most described in allen groven Statten den Jink zu Bademannen oll ein Albertalt vorliches der Gefundlicht zu der Merchen der Gefundlicht zu der Merchen den der

R pape ich auch beit Amthacopamen und allen Leffen, und tanben felde felt mit einen gende beite gestachte nur antieren werdener auch ampfell ich nicht auch einer zu vernem Rock